20.08.76

# **Unterrichtung**

durch die Bundesregierung

# Mitteilung der Kommission an den Rat betreffend die zweite Tranche des Nahrungsmittelhilfeprogramms für 1976 in Höhe von 95 000 Tonnen Magermilchpulver

## I. Allgemeine Überlegungen

1. Auf seiner Tagung vom 2. und 3. März 1976 kam der Rat überein, die für das Nahrungsmittelhilfeprogramm 1976 bestimmte Menge Magermilchpulver auf 200 000 Tonnen zu erhöhen.

Die Kommission begrüßt diese Entscheidung, die sie in vollem Einvernehmen mit dem Europäischen Parlament vorgeschlagen hatte, denn so wird es möglich sein, den Anträgen der Entwicklungsländer besser zu entsprechen und den Hilfeaufrufen der Welternährungskonferenz und des Welternährungsrates bei Erzeugnissen dieser Art nachzukommen.

Wie in ihrem Vorschlag, mit dem sie diese Menge empfiehlt, schätzt die Kommission, daß 1976 150 000 Tonnen zu finanzieren sind 1). Nachdem die Aufteilung einer ersten Tranche von 55 000 Tonnen bereits beschlossen wurde, betrifft diese Mitteilung die Aufteilung der verbleibenden 95 000 Tonnen.

Die Kommission möchte das Europäische Parlament und den Rat darauf aufmerksam machen, daß eine Entscheidung bis spätestens Ende Juli erforderlich ist, damit die Durchführung dieser zweiten Tranche im Laufe des zweiten Halbjahres erfolgen kann.

2. Für die haushaltstechnische Finanzierung dieser zusätzlichen 95 000 Tonnen für 1976 hatte die Kommission auf der Ratstagung vom 2. und 3. März die Notwendigkeit eines Nachtragshaushalts von 93 Millionen RE angekündigt, der sowohl den Teil der im Kapitel "Nahrungsmittelhilfe" (Posten 9211)

verbuchten als auch die den Erstattungen für dieses Erzeugnis (Posten 6201) <sup>2</sup>) entsprechenden Ausgaben decken soll.

Wie die Kommission ankündigte, und wie kürzlich, insbesondere mit Schreiben von Herrn Cheysson an den Ratspräsidenten vom 31. März 1976 wiederholt wurde, wird sie den Vorentwurf des betreffenden Nachtragshaushalts unverzüglich der Haushaltsbehörde zuleiten.

- 3. Wegen der Lieferung so großer Mengen mögen verschiedentlich Bedenken geäußert worden sein. Bei der Untersuchung von Nachfrage und Bedarf in dieser Mitteilung zeigt sich, daß diese Menge leicht absorbiert werden kann und daß nächstes Jahr höchstwahrscheinlich noch höhere Mengen geliefert werden könnten, wenn die Aktionsmöglichkeiten der Gemeinschaft den Entwicklungsländern besser bekannt sind.
- 4. Bei der Ausarbeitung ihres Vorschlags für die erste Tranche von 55 000 Tonnen hatte die Kommission die Leitlinie der Unterlage "Fresque de l'action communautaire, demain" befolgt und mithin die Hilfe auf die am schwersten betroffenen Länder konzentriert. Die Kommission gedenkt, diese politische Richtung fortzusetzen und vorrangig den Bedarf der notleidendsten Länder zu befriedigen. Doch erlaubt es die verfügbare zusätzliche Menge von 95 000 t der Gemeinschaft auch, den Bedarf der übrigen Länder zum großen Teil zu decken, die selbst bei einem höheren Pro-Kopf-Einkommen ihren Bedarf nicht durch handelsmäßige Einfuhren decken könnten.

und 50 000 Tonnen für 1977 zusätzlich zu dem normalen Programm

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) 93 Millionen RE: Posten 9211 40,63 Millionen RE Posten 6201 52,37 Millionen RE

5. Anläßlich dieser Mitteilung möchte die Kommission einige Bemerkungen zu einer Frage vorbringen, die z. Z. Gegenstand zahlreicher Debatten innerhalb verschiedener Gremien ist: die der Gefahren bei dem Magermilchpulververbrauch, die sich einmal aus dem Fehlen von Vitamin A 1) und zum anderen einer unsachgemäßen Verwendung dieses Erzeugnisses durch die Empfängerländer und -organisationen 2) ergeben. Die Kommission befaßte sich gleichfalls mit dieser Frage und hat hierzu mit von Ernährungsfragen betroffenen internationalen Organisationen (FAO, WEP, Rotes Kreuz), Sachverständigen. Delegierten der Kommission und den Vertretern der Empfängerländer Verbindung aufgenommen. Dank dieser Verbindungen ließ sich bestätigen, daß die Beimischung von Vitamin A und eventuell Vitamin D zum Milchpulver einen wertvollen Zusatz, insbesondere für Kleinkinder, darstellt. Aus diesem Grund hat die Gemeinschaft im Rahmen früherer Programme derart angereicherte Milch, namentlich bei Aktionen zugunsten des UNICEF und des WEP, liefern können, daher schlägt auch die Kommission für das zur Diskussion stehende Programm vor, dieser Möglichkeit größeren Raum zu gewähren. Als Grundsatz - von dem gewisse Ausnahmen natürlich möglich sind — wäre also festzuhalten, daß die Vitaminanreicherung Fällen vorzubehalten wäre, in denen sie den größten Nutzen bringt; zur Bestimmung dieser Fälle wären die Weltgesundheitsorganisation und die jeweiligen Empfänger zu hören.

Dagegen wurde die Bedeutung der mit einer sachgemäßen Verwendung der Milch verbundenen Gefahren wahrscheinlich übertrieben, da die meisten Entwicklungsländer dieses Erzeugnis unter Bedingungen verwenden, die die beste Gewähr bieten (Molkerei- oder Nahrungsmittelindustrie, Verteilung über Krankenhäuser, Schulen) oder es in natür-

1) In der Tat besteht bei Zusatz von Eiweiß-Stoffen ohne einen ergänzenden Zusatz von Vitamin A in gewissen Fällen die Gefahr, daß bei Kleinkindern schwere Augenerkrankungen hervorgerufen werden. Dieser Gefahr kann also durch Zusatz von Vitaminen zu Milch, die an Kinder und schwangere bzw. stillende Frauen zur Verteilung kommt, begegnet werden. lichem Zustand — an eine Bevölkerung verteilen, die die Verwendung genau kennt und in der Lage ist, es mit einem Mindestmaß an Information zweckentsprechend zu verwenden. Trotzdem meint die Kommission, falls eine auch noch so geringe Gefahr bestehe, müsse die Gemeinschaft die erforderlichen Vorsichtsmaßnahmen ergreifen und zu diesem Zweck von den Empfängerländern und -organisationen verlangen, daß sie eine einwandfreie Verwendung des Erzeugnisses gewährleisten. Diese von der Kommission empfohlenen Sicherheiten und das Verfahren sind in Anhang II aufgeführt. Sie waren bereits Gegenstand einer Übereinkunft seitens der Mitgliedstaaten, wobei die empfohlene Regelung in Anbetracht der Erfahrung überprüft werden kann.

Eine der Garantien, die in gesundheitlicher Hinsicht die meisten Vorteile bietet, ist die Verarbeitung des Magermilchpulvers durch die milch- und ernährungswirtschaftlichen Betriebe des Empfängerlandes. Hierfür ist allerdings die Verarbeitungskapazität der Entwicklungsländer noch recht schwach. Um den Ländern den Ausbau dieser Kapazitäten zu ermöglichen, müßte ihnen die Nahrungsmittelhilfe in Form von Milcherzeugnissen (Milchpulver und Butteröl) im Rahmen einer mehrjährigen Planung geleistet werden, ein Verfahren, dem die Gemeinschaft auf der 7. Sondertagung der Vereinten Nationen grundsätzlich zugestimmt und zu dem sie anläßlich des Nord-Süd-Dialogs geäußert hat, daß sie die Möglichkeiten einer praktischen Anwendung prüfe.

# II. Untersuchung der an die Gemeinschaft gerichteten Anträge für Magermilchpulver

Diese Untersuchung wurde im einzelnen in der Mitteilung vom Februar über die erste Tranche durchgeführt; da sie noch immer gültig ist, werden in diesem Teil nur die Hauptmerkmale der neuen Anträge und die Änderungen genannt, die die Länder kürzlich an ihrem ursprünglichen Antrag vorgenommen haben.

### 1. Die beantragten Mengen

Nachstehende Tabelle 1 zeigt den letzten Stand der an die Gemeinschaft gerichteten Anträge. Gegenüber den Angaben in der Mitteilung der Kommission über die erste Tranche sind folgende Unterschiede zu bemerken:

Gemäß Artikel 2 Satz 2 des Gesetzes vom 27. Juli 1957 zugeleitet mit Schreiben des Chefs des Bundeskanzleramtes vom 18. August 1976 — 14 — 680 70 — E — Na 13/76.

Die Mitteilung ist mit Schreiben des Herrn Präsidenten der Kommission der Europäischen Gemeinschaften vom 8. Juni 1976 dem Herrn Präsidenten des Rates der Europäischen Gemeinschaften übermittelt worden.

Die Anhörung des Europäischen Parlaments zu der genannten Mitteilung ist vorgesehen. Mit der alsbaldigen Beschlußfassung durch den Rat ist zu rechnen.

<sup>2)</sup> Die Hauptgefahren bei der Verwendung von Magermilchpulver, die übrigens ebenso für die im Rahmen der Hilfemaßnahmen wie für die auf dem Handelswege eingeführte Milch zu nennen sind, lassen sich wie folgt zusammenfassen: mit unangemessenen Anteilen Wasser, unter Umständen verseuchtem Wasser vermischt, kann es Magenbeschwerden verursachen, auch kann die Verwendung dieses Erzeugnisses in den Entwicklungsländern von dem dort üblichen Säuglingsstillen abhalten (vgl. Entschließung der Weltgesundheitsversammlung im Mai 1974).

Tabelle [

## An die Gemeinschaft gerichtete Anträge für Nahrungsmittelhilfe in Form von Magermilchpulver für 1976

| Antragstellende Länder und Organisationen | Beantragte Mengen<br>in Tonnen |
|-------------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Länder                                 |                                |
| Europa                                    |                                |
| Malta                                     | 1 000 t                        |
| Westafrika                                |                                |
| Obervolta                                 | 4 500 t                        |
| Mauretanien *)                            | 4 000 t                        |
| Niger *)                                  |                                |
| Senegal                                   | 4 550 t                        |
| Guinea-Bissau *)                          | 500 t                          |
| Kap Verden*)                              | 500 t                          |
| Mali                                      | 2 900 t                        |
| Sao Tome und Principe *)                  | 150 t                          |
| Ost- und Mittelafrika                     |                                |
| Komoren *)                                | 600 t                          |
| Mauritius                                 | 1 275 t                        |
| Kenia                                     | 500 t                          |
| Tansania                                  | 4 000 t                        |
| Äthiopien*)                               | 2 000 t                        |
| Somalia *)                                | 6 000 t                        |
| Sudan                                     | 170 t                          |
| Ruanda                                    | 1 000 t                        |
| Zaire                                     | nicht näher angegeben          |
| Mozambique *)                             | 4 000 t                        |
| Naher Osten                               |                                |
| Ägypten                                   | 8 000 t                        |
| Jordanien                                 | 1 100 t                        |
| Nordjemen                                 | 1 500 t                        |
| Südjemen                                  | nicht näher angegeben          |
| Ferner Osten                              |                                |
| Afganistan                                | 1 000 t                        |
| Bangladesch                               | 25 000 t                       |
| Sri Lanka                                 | 1 750 t                        |
| Indien                                    | 10 000 t                       |
| Indonesien                                | nicht näher angegeben          |
| Pakistan                                  | 5 000 t                        |
| Philippinen                               | 5 000 t                        |
| Amerika                                   |                                |
| Haiti *)                                  | 4 500 t                        |
| Honduras *)                               | 1 000 t                        |
| Peru                                      | 6 000 t                        |
| Uruguay                                   | 500 t                          |
| Grenada *)                                | nicht näher angegeben          |

<sup>\*)</sup> Antrag auf Soforthilfe

| Antragstellende Länder und Organisationen                                                 | Beantragte Mengen<br>in Tonnen |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| II. Einrichtungen                                                                         |                                |
| Internationales Komitee vom Roten Kreuz (IKRK)                                            | 3 500 t                        |
| Rot-Kreuz-Liga                                                                            | 2 000 t                        |
| UNICEF                                                                                    | 20 000 t                       |
| Welternährungsprogramm                                                                    | 40 000 t                       |
| Hilfswerk der Vereinten Nationen für die Palästina-<br>Flüchtlinge im Nahen Osten (UNWRA) | 700 t                          |
| Nichtregierungsorganisationen                                                             | 23 000 t ¹)                    |
| insgesamt                                                                                 | 201 195 t                      |

<sup>1)</sup> Vorläufige Zahl (Antrag der Caritas)

- fünf neue Anträge wurden eingereicht: von Mozambique, Indonesien, den Komoren, der Volksrepublik Jemen und Zaire,
- von den Nichtregierungsorganisationen (NRO) hat die Caritas 23 000 t beantragt, der Antrag weiterer Nichtregierungsorganisationen wird er-
- ein Land, Niger, und eine Einrichtung, die UNICEF, haben die beantragten Mengen gekürzt, Niger von 5 000 t auf 4 000 t und die UNICEF von 50 000 auf 20 000 t. Diese starke Verminderung der von der UNICEF beantragten Mengen erklärt sich aus der Einstellung ihres Hilfsprogramms Indiens, das eine Menge von 30 000 t betraf.
- fünf Länder und Organisationen haben ihre Anträge erhöht:

4 550 t statt 3 000 t Senegal Peru 6000 t statt 3000 t Uruguay 500 t statt 200 t Ägypten 8 000 t statt 6 000 t

**IKRK** 3500 t statt 3000 t.

Infolge dieser Änderung wurden 41 Anträge an die Gemeinschaft gerichtet; sie betreffen eine Menge von 201 000 t statt der ursprünglich beantragten Gesamtmenge von 195 545 t.

### 2. Art der Anträge

Es handelt sich um die Beantragung von normaler Nahrungsmittelhilfe für den Verkauf, normaler Nahrungsmittelhilfe für die kostenlose Verteilung, Soforthilfen; eine Aufschlüsselung der Anträge findet sich in Anhang III.

Gegenüber der vorigen Mitteilung der Kommission lassen sich folgende Änderungen feststellen:

- Die von Ägypten beantragten Mengen sind insgesamt für die kostenlose Verteilung bestimmt. Das gleiche gilt für Ruanda, Malta, Südjemen, Mozambique und die Komoren,
- Bangladesch möchte die ihm gewährte Beihilfe teils verkaufen, teils kostenlos verteilen.
- in bezug auf die zu Beginn dieser Mitteilung angestellten Überlegungen ist schließlich noch von Interesse, daß alle Länder, die das Erzeugnis für den Verkauf bestimmen, nämlich Indien, Pakistan, Sri Lanka, Peru, die Philippinen und Senegal, einen Teil der Mengen an die Molkereioder Nahrungsmittelindustrie (Pakistan und Philippinen) verkaufen wollen.

## 3. Maßstab für die Festsetzung der jedem Empfänger zu gewährenden Mengen

A. Bei den Ländern, da den bedürftigsten Ländern eine Vorzugsbehandlung vorbehalten werden soll, ist die Einstufung der Entwicklungsländer in Anhang III nach zwei Listen vorgenommen worden: Liste I umfaßt die ärmsten und gleichzeitig von der Krise am stärksten betroffenen Länder (Bruttoinlandsprodukt pro Kopf weniger als 150 \$), Liste II die anderen Länder, deren Pro-Kopf-Einkommen niedriger als rd. 600 \$ ist, mit Ausnahme von Malta und Uruguay.

Der Milchpulverbedarf aller Länder wurde in dem gleichen Anhang nach der üblichen Methode (vgl. Mitteilung vom 17. Februar, S. 6 und 12) ermittelt. Dieser Bedarf ist mitunter geringer als die beantragten Mengen. Der Bedarf der ärmsten Länder ist bei weitem am höchsten (etwa 62 000 t), insbesondere wegen der Höhe der für Bangladesch und Indien (35 000 t) erforderlichen Mengen. Die Länder der Liste II benötigen rund 39 000 Tonnen, wobei Ägypten (8 000 t), Peru (6 000 t), die Philippinen (5 000 t) und Senegal (4 550 t) den größten Bedarf haben.

B. Bei den Organisationen hielt man es in Anbetracht der Höhe der beantragten Mengen für richtiger, anstelle des Bedarfs die Aufnahmekapazität und die Mengen zugrunde zu legen, die aus Gründen einer gesunden Markt- und Haushaltslenkung im Laufe des 2. Halbjahres 1976 aufgenommen werden müssen. Auf Grund früherer Erfahrungen meint die Kommission, diese Aufnahmekapazität entspreche den vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, von der Rot-Kreuz-Liga und der UNRWA beantragten Mengen. Dagegen hält sie diese Kapazität bei den übrigen Organisationen für geringer als die beantragte Menge, und zwar

WEP 25 000 t UNICEF 15 000 t NRO 10 000 t.

Zu dem Hauptantragsteller, dem WEP, ist zu bemerken, daß ihm ab Juli 1975 40 000 t zur Verfügung standen (20 000 t aus dem Programm 1974 und 20 000 t aus dem Programm 1975); trotz wiederholter Aufforderungen seitens der Kommission konnte diese Organisation bis Ende 1975 nur 22 500 t übernehmen; am 15. Mai 1976 standen noch 8 000 t zur Lieferung bereit, davon 3 600 t im Rahmen des Programms 1974 und 4 400 t im Rahmen des Programms 1975.

### III. Vorschläge der Kommission

Zur Wahrung des Zusammenhangs mit der Verteilung der ersten Tranche von 55 000 t hat die Kommission gemäß ihrer Zusage bei der Prüfung dieser Tranche in der Gruppe Nahrungsmittelhilfe für die Aufteilung der zweiten Tranche von 95 000 t folgende Methode gewählt:

 Zunächst wurde die Gesamtmenge (150 000 t) anhand der Untersuchung des Bedarfs der Länder und der Aufnahmekapazität der Organisationen aufgeteilt. Abgesehen von Ausnahmefällen wurde die Verteilung wie folgt vorgenommen:

### a) Bei den Ländern

- hat man die vollständige Deckung des Bedarfs für die ärmsten und gleichzeitig von der Krise am stärksten betroffenen Länder geplant, die das Magermilchpulver im Rahmen sozialer Programme kostenlos zu verteilen gedenken;
- hat man in den übrigen Fällen einen Betrag geplant, der 75 % des Bedarfs entspricht; Anträgen über bescheidene Mengen wird allerdings in voller Höhe entsprochen;
- b) bei den Organisationen, mit Ausnahme des WEP, entsprechen die vorgeschlagenen Mengen dem gesamten Aufnahmevermögen. Auch wenn die Aufnahmekapazität des WEP nur 25 000 t beträgt, so hält es die Kommission doch zur Unterstützung der Tätigkeit dieser Organisation für angemessen, das zu gewährende Kontingent auf 30 000 t festzusetzen; mit den 8 000 t der Programme 1974 und 1975 würden dem WEP mithin im zweiten Halbjahr insgesamt 38 000 t zur Verfügung gestellt.
- 2. Anschließend wurden von den auf diese Weise ermittelten Zahlen die im Rahmen der ersten Tranche von 55 000 t beschlossenen Mengen abgezogen; damit lag als Ergebnis die Verteilung der 95 000 t vor. Die Kommission schlägt daher vor, diese Verteilung gemäß nachstehender Tabelle 2 vorzunehmen, die auch Angaben über die Finanzierungsbestimmungen entsprechend den vorhandenen Mitteln und dem von der Kommission als Nachtragshaushalt angekündigten Betrag (93 Millionen RE), davon 40,63 Millionen RE für das Kapitel Nahrungsmittelhilfe, enthält.

## Vorschlag der Kommission — Programm 1976 Nahrungsmittelhilfe in Form von Magermilchpulver

| Empfängerländer<br>oder -organisationen | Ver-<br>teilung<br>der<br>150000 t | Verteilung der beschlossenen 1. Tranche von 55 000 t | Finanzierungs-<br>bestimmungen | Vor-<br>geschla-<br>gene<br>Vertei-<br>lung der<br>2. Tran-<br>che von<br>95 000 t | Finanzierungs-<br>bestimmungen<br>Programme | 1975  | 1974 |
|-----------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------|------|
| I. Länder                               | 76 170                             | 23 670                                               |                                | 52 500                                                                             |                                             |       |      |
| Europa                                  | 750                                | 100                                                  |                                | 650                                                                                |                                             | 1<br> |      |
| Malta                                   | 750                                | 100                                                  | fob                            | 650                                                                                | fob                                         |       |      |
| West- und Mittelafrika                  | 14 250                             | 3 950                                                |                                | 10 300                                                                             |                                             |       |      |
| Obervolta                               | 2 300                              | 700                                                  | frei Bestim-<br>mungsort       | 1 600                                                                              | frei Bestim-<br>mungsort                    | 1 300 | 3 30 |
| Mali                                    | 2 900                              | 800                                                  | frei Bestim-<br>mungsort       | 2 100                                                                              | frei Bestim-<br>mungsort                    | 1 500 | 3 80 |
| Mauretanien *)                          | 1 100                              | 500                                                  | frei Bestim-<br>mungsort       | 600                                                                                | frei Bestim-<br>mungsort                    | 1 200 | 2 80 |
| Niger*)                                 | 2 450                              | 350                                                  | frei Bestim-<br>mungsort       | 2 100                                                                              | frei Bestim-<br>mungsort                    | 2 000 | 3 95 |
| Senegal                                 | 3 400                              | 350                                                  | frei Bestim-<br>mungsort       | 3 050                                                                              | frei Bestim-<br>mungsort                    | 700   | 50   |
| Guinea-Bissau *)                        | 500                                | 500                                                  | cif                            |                                                                                    |                                             | 500   | -    |
| Kapverden*)                             | 450                                | 450                                                  | cif                            | _                                                                                  |                                             | 300   | -    |
| Sao Tome und Prinzipe *)                | 150                                | 100                                                  | cif                            | 50                                                                                 | cif                                         |       | -    |
| Ruanda                                  | 1 000                              | 200                                                  | frei Bestim-<br>mungsort       | 800                                                                                | frei Bestim-<br>mungsort                    | 350   | -    |
| Zaire                                   | z. E.                              | -                                                    |                                | z. E.                                                                              | cif                                         | -6    | -    |
| Ostafrika                               | 7 570                              | 2 270                                                |                                | 5 300                                                                              |                                             |       |      |
| Äthiopien*)                             | 500                                | 500                                                  | fob                            |                                                                                    | fob                                         | 1 600 | 3 00 |
| Mauritius                               | 1 000                              | 200                                                  | fob                            | 800                                                                                | cif                                         | 200   | -    |
| Komoren                                 | 500                                | _                                                    |                                | 500                                                                                |                                             |       | -    |
| Kenia                                   | 300                                | 200                                                  | fob                            | 100                                                                                |                                             | 100   | -    |
| Somalia*)                               | 3 000                              | 850                                                  | frei Bestim-<br>mungsort       | 2 150                                                                              | frei Bestim-<br>mungsort                    | 2 000 | 1 00 |
| Tansania                                | 1 350                              | 350                                                  | fob                            | 1 000                                                                              | fob                                         | 2 000 |      |
| Sudan                                   | 170                                | 170                                                  | fob                            |                                                                                    |                                             | 300   | 30   |
| Mozambique *)                           | 750                                | -                                                    |                                | 750                                                                                | cif                                         | _     |      |
| Naher Osten                             | 8 600                              | 1 600                                                |                                | 7 000                                                                              |                                             |       |      |
| Ägypten                                 |                                    | 800                                                  | fob                            | 5 200                                                                              | fob                                         | 600   | 4    |
| Jordanien*)                             |                                    | 600                                                  | fob                            | 500                                                                                | fob                                         | 600   | 6    |
| Nordjemen                               |                                    | 200                                                  | fob                            | 1 300                                                                              | fob                                         | 200   | 3    |
|                                         | 1                                  |                                                      |                                | 1                                                                                  |                                             | 1     |      |

| Empfängerländer<br>oder -organisationen      | Ver-<br>teilung<br>der<br>150000 t | Ver-<br>teilung<br>der be-<br>schlos-<br>senen<br>1. Tran-<br>che von<br>55 000 t | Finanzierungs-<br>bestimmungen | Vor-<br>geschla-<br>gene<br>Vertei-<br>lung der<br>2. Tran-<br>che von<br>95 000 t | Finanzierungs-<br>bestimmungen<br>Programme | 1975               | 1974   |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|--------|
| Ferner Osten                                 | 34 100                             | 13 050                                                                            |                                | 21 050                                                                             |                                             |                    |        |
| Afghanistan                                  | 300                                | 200                                                                               | fob                            | 100                                                                                | fob                                         | 200                | 300    |
| Bangladesch                                  | 18 000                             | 4 000                                                                             | cif                            | 14 000                                                                             | cif                                         | 3 000              | 2 000  |
| Indien                                       | <b>7</b> 500                       | 5 000                                                                             | fob                            | 2 500                                                                              | fob                                         | 5 300 ¹)           | 2 750  |
| Indonesien                                   | z. E.                              |                                                                                   | fob                            | z. E.                                                                              | fob                                         | _                  | _      |
| Pakistan                                     | 3 500                              | 2 500                                                                             | fob                            | 1 000                                                                              | fob                                         | _                  | 600    |
| Philippinen                                  | 3 500                              | 500                                                                               | fob                            | 3 000                                                                              | fob                                         | _                  | 100    |
| Sri Lanka                                    | 1 300                              | 850                                                                               | fob                            | 450                                                                                | fob                                         | 1 000              |        |
| Amerika                                      | 10 900                             | 2 700                                                                             |                                | 8 200                                                                              |                                             |                    |        |
| Haiti *)                                     | 4 500                              | 1 000                                                                             | cif                            | 3 500                                                                              | cif                                         | 200°)              |        |
| Honduras*)                                   | 1 000                              | 800                                                                               | cif                            | 200                                                                                | cif                                         | 100                | 90     |
| Peru                                         | 4 500                              | 600                                                                               | fob                            | 3 900                                                                              | fob                                         | 450                | 100    |
| Uruguay                                      | 500                                | 200                                                                               | fob                            | 300                                                                                | fob                                         |                    | 100    |
| Grenada *)                                   | 400                                | 100                                                                               | fob                            | 300                                                                                | fob                                         |                    | _      |
| II Ginnishtungan                             | 61 200                             | 27 700                                                                            |                                | 33 500                                                                             |                                             |                    |        |
| II. Einrichtungen                            | 3 500                              | 2 000                                                                             | frei Bestim-                   | 1 500                                                                              | frei Bestim-                                |                    | 3 000  |
| IKRK                                         | 3 300                              | 2 000                                                                             | mungsort                       | 1 300                                                                              | mungsort 3)                                 | _                  | 3 000  |
| Rot-Kreuz-Liga                               | 2 000                              | 1 000                                                                             | frei Bestim-<br>mungsort       | 1 000                                                                              | - ,                                         |                    |        |
| UNICEF                                       | 15 000                             | 4 000                                                                             | frei Bestim-<br>mungsort       | 11 000                                                                             |                                             | 3 500              | 2 250  |
| WEP                                          | 30 000                             | 20 000                                                                            | frei Bestim-<br>mungsort       | 10 000                                                                             | •                                           | 20 550             | 20 000 |
| UNRWA                                        | 700                                | 700                                                                               | cif                            | -                                                                                  |                                             | 2 000              | 1 600  |
| Reserve Nichtregie-<br>rungsorganisationen . | 10 000                             |                                                                                   |                                | 10 000                                                                             | frei Bestim-<br>mungsort ³)                 | _                  | _      |
| III. Reserve                                 | 12 630                             | <b>3</b> 630                                                                      |                                | 9 000                                                                              |                                             | 194 <sup>4</sup> ) |        |
| IV. Sonstiges                                | _                                  |                                                                                   |                                |                                                                                    |                                             | 3 050              | 2 050  |
| insgesamt                                    | 150 000                            | 55 000                                                                            |                                | 95 000                                                                             |                                             | 55 000             | 55 000 |

<sup>\*)</sup> Sofortmaßnahme

1) davon 300 t als Sofortmaßnahme über die UNICEF

2) ferner hat dieses Land 1975 über das IKRK zusätzlich 700 t erhalten

3) fob zuzüglich Pauschalbeitrag von 80 RE/t

4) am 20. Mai 1975 verfügbare Reserve

Einschließlich der Verteilung der 95 000 Tonnen sieht das Pauschalprogramm (150 000 Tonnen) der Gemeinschaft für 1976 im wesentlichen folgendermaßen aus:

- Bereitstellung für direkte Hilfemaßnahmen einer Menge von 76 170 Tonnen, von denen 50 270 Tonnen für die ärmsten und zugleich im Außenhandel finanzschwächsten Länder bestimmt sind.
- Bereitstellung für indirekte Hilfemaßnahmen einer Menge von 61 200 Tonnen.
  - a) Für die zusätzliche Aktion für das WEP (10 000 t), das IKRK (1 500 t), die Rot-Kreuz-Liga (1000 t), schlägt die Kommission die gleichen Durchführungsbestimmungen wie in ihrer Mitteilung vom Februar (vgl. S. 16, 16 a, 17 und 18) vor; sie empfiehlt für diese Organisationen, mit Ausnahme der Rot-Kreuz-Liga, die Verteilung je Land gemäß Anhängen IV, V und VI. Für UNICEF wird vorge--schlagen, das bisher gewählte Verfahren 1) zu ändern; nach den Erfahrungen in letzter Zeit war UNICEF nämlich wegen der Zeitspanne zwischen dem Antrag und der Zurverfügungstellung der Erzeugnisse häufig gezwungen, eine Anderung der regionalen Mengen zu beantragen. Das vorgeschlagene neue Verfah-
- 1) Endgültige Festsetzung der Mengen auf regionaler Ebene und Richtwert für die Festsetzung auf Länderebene, wobei die Kommission, falls erforderlich, die Möglichkeit hat, die Aufteilung je Land innerhalb der im voraus festgesetzten regionalen Mengen zu ändern.

- ren wäre das gleiche wie für das IKRK: als Hinweis dienende Aufteilung je Land, die auf Antrag der UNICEF von der Kommission geändert werden kann. Dieses neue Verfahren würde für sämtliche der UNICEF zuzuteilenden Mengen (15 000 t) gelten.
- b) Für die Bereitstellung von 10 000 t zugunsten der NRO wird die Kommission dem Rat später, möglicherweise noch vor dem 1. Juli 1976, einen Vorschlag betreffend die Durchführungsbestimmungen für diese Menge übermitteln, sobald die zwischen der Kommission und diesen Organisationen laufenden Gespräche zu einem Ergebnis geführt haben. Die Kommission schlägt vor, daß die Gemeinschaft mit einem Pauschalbeitrag von 80 RE/t zur Deckung der Seetransportkosten beiträgt.
- 3. Bildung einer Reserve von 12 630 Tonnen, davon 9 000 Tonnen im Rahmen der zweiten Tranche; aus dieser Reserve soll den Anträgen nachgekommen werden, für die keine Menge festgesetzt werden konnte (Zaire, Südjemen, Indonesien) sowie Notlagen begegnet werden, die bis zur Annahme des nächsten Programms durch Naturkatastrophen und politische Ereignisse eintreten könnten. Auf diese Weise könnte sich die Gemeinschaft im Einklang mit den Zielen der Welternährungskonferenz stärker an den internationalen Bemühungen um eine weltweit bessere Versorgung mit Nahrungsmitteln in Notfällen beteiligen.

Anhang I

## Finanzierung — 2. Tranche 95 000 Tonnen — Programm 1976

### A. Kosten

| <br>Grunderzeugnis auf der fob-Stufe           | 95 000 | t | × | 271,2     | RE/t | = | 25,76 |
|------------------------------------------------|--------|---|---|-----------|------|---|-------|
| <br>Transport/Verteilung:                      |        |   |   |           |      |   |       |
| Bangladesch                                    | 14 000 | t | × | 120,0     | RE/t | = | 1,68  |
| Sahel                                          | 9 450  | t | X | 170,0     | RE/t | = | 1,61  |
| Haiti/Honduras/Sao Tomé                        | 3 750  | t | × | 115,0     | RE/t | = | 0,43  |
| Somalia                                        | 2 150  | t | X | 170,0     | RE/t | = | 0,37  |
| Ruanda                                         | 800    | t | X | 180,0     | RE/t | = | 0,14  |
| $Mozambique/Komoren \ \dots \dots \dots \dots$ | 1 250  | t | X | 170,0     | RE/t | = | 0,21  |
| IKRK/Rot-Kreuz                                 | 2 500  | t | X | 170,0     | RE/t | = | 0,43  |
| UNICEF                                         | 11 000 | t | X | 170,0     | RE/t | = | 1,87  |
| WEP                                            | 10 000 | t | X | 80,0      | RE/t | = | 0,80  |
| NRO                                            | 10 000 | t | X | 80,0      | RE/t | = | 0,80  |
| Reserve                                        | 9 000  | t | X | 170,0     | RE/t | = | 1,53  |
|                                                |        |   |   |           |      |   |       |
|                                                |        |   |   |           |      |   | 9,87  |
| <br>Vitaminzusatz 1) und Unvorhergesehenes     |        |   | ٠ | • • • • • |      | ± | 5,00  |
|                                                |        |   |   | insge     | samt |   | 40,63 |

## B. Haushaltstechnische Verbuchung

Nachtragshaushalt für 1976 von 40,63 Millionen RE (Posten 9211) 2)

<sup>1)</sup> einschließlich für die im Rahmen der ersten Tranche zu liefernden Mengen

Wie unter Punkt 2 der allgemeinen Überlegungen angegeben, betrifft der Nachtragshaushalt insgesamt 93 Millionen RE, wobei der Differenzbetrag von 52,37 Millionen RE unter Titel EAGFL-Garantie (Posten 6201) auszuweisen ist.

### Anhana II

# Garantien der Empfänger für eine zweckdienliche Verwendung des Magermilchpulvers

Um die mit der Verwendung des Magermilchpulvers verbundenen Gefahren auf ein Mindestmaß herabzusetzen, schlägt die Kommission für die direkten wie auch die indirekten Hilfemaßnahmen folgende Lösungen vor:

#### 1. Direkte Hilfemaßnahmen

- a) Falls die Länder das Milchpulver auf dem örtlichen Markt verkaufen wollen, müßte dieser Verkauf erfolgen:
  - entweder an die Molkerei- oder Nahrungsmittelindustrie (Wiederherstellung von Vollmilch, Herstellung von Lebensmitteln usw.)
  - oder an Krankenhäuser, Schulen, sonstige öffentliche Einrichtungen
  - oder an den Endverbraucher, sofern das Milchpulver vor dem Verkauf von der Gemeinschaft oder den Empfängerländern in Kleinverpackungen gepackt wurde, auf denen in stilisierter Form die Verwendung als Lebensmittel als Zusatz zu den Familiengerichten und nicht als Milch angegeben ist.
- b) Falls die Länder die kostenlose Verteilung wünschen, sollte diese erfolgen:
  - über Schulen, Krankenhäuser, sonstige öffentliche Einrichtungen,
  - an den Endverbraucher wie unter a) angegeben von der Gemeinschaft oder den Empfängerländern in Kleinverpackungen abgepackt,
  - über besondere Organisationen (UNICEF, Wohltätigkeitsverbände usw.), die die genannten Garantien bieten würden.

### 2. Indirekte Hilfemaßnahmen

Bei einer indirekten Hilfemaßnahme über Organisationen (WEP, UNICEF, Rotes Kreuz usw.) sollte die Milch verteilt werden:

- an den Endverbraucher mit anderen Lebensmitteln vermischt oder, wie unter a) angegeben, von der Gemeinschaft oder den Empfängerorganisationen in Kleinverpackungen abgepackt,
- über Schulen, Krankenhäuser, sonstige öffentliche Einrichtungen.

Zur Durchführung dieser Garantien könnte folgende pragmatische Lösung gewählt werden:

- a) Vorschriften, in denen die verschiedenen vorgenannten Maßnahmen wiedergegeben sind, würden in die von der Kommission an die Empfängerländer oder -organisationen gerichteten amtlichen Texte aufgenommen.
- b) Falls Empfängerländer oder -organisationen eine der vorgesehenen Garantien nicht annehmen könnten, würde die Kommission dies den Mitgliedstaaten in dem Fernschreiben mitteilen, daß sie ihnen zur Notifizierung der verschiedenen Maßnahmen sendet.

Anhang III

# Bedarf der Empfängerländer und Aufteilung der Mengen

| Empfängerländer oder -organisationen                                | Bean-<br>tragte<br>Mengen<br>in t | Zahl der<br>Empfän-<br>ger bei<br>kosten-<br>loserVer-<br>teilung | Jähr-<br>licher<br>Bedarf <sup>1</sup> )<br>in t | Ver-<br>teilung<br>der<br>150 000 t | Verteilung der bereits beschlossenen 1. Tranche von 55 000 t | Vorgeschlagene Verteilung der 2. Tranche von 95 000 t (5 bis 6) |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                                                   | 2                                 | ] 3                                                               | 4                                                | 5                                   | 6                                                            | 7                                                               |
| I. Die ärmsten und von der Krise am<br>stärksten betroffenen Länder |                                   |                                                                   |                                                  |                                     |                                                              |                                                                 |
| A. Kostenlose Verteilung                                            |                                   |                                                                   |                                                  |                                     |                                                              | •                                                               |
| West- und Mittelafrika                                              |                                   |                                                                   |                                                  |                                     |                                                              |                                                                 |
| — Obervolta                                                         | 4 500                             | 210 000                                                           | 2 300                                            | 2 300                               | 700                                                          | 1 600                                                           |
| — Mali                                                              | 2 900                             | 270 000                                                           | 2 900                                            | 2 900                               | 800                                                          | 2 100                                                           |
| — Niger *)                                                          | 4 000                             | 290 000                                                           | 2 450°)                                          | 2 450                               | 350                                                          | 2 100                                                           |
| — Ruanda                                                            | 1 000                             |                                                                   | 1 000                                            | 1 000                               | 200                                                          | 800                                                             |
| — Zaïre                                                             | 3                                 | e Menge u<br>er angege                                            |                                                  | z. E.                               |                                                              | z. E.                                                           |
| Ostafrika                                                           |                                   |                                                                   |                                                  |                                     |                                                              |                                                                 |
| — Athiopien *)                                                      | 2 000                             |                                                                   | 500                                              | 500                                 | 500                                                          |                                                                 |
| — Somalia*)                                                         | 6 000                             | 280 000                                                           | 3 000                                            | 3 000                               | 850                                                          | 2 150                                                           |
| — Sudan                                                             | 170                               | 17 000                                                            | 170                                              | 170                                 | 170                                                          |                                                                 |
| — Tansania                                                          | 4 000                             | 124 000                                                           | 1 350                                            | 1 350                               | 350                                                          | 1 000                                                           |
| Naher Osten                                                         |                                   |                                                                   |                                                  |                                     |                                                              |                                                                 |
| — Nordjemen                                                         | 1 500                             | 170 000                                                           | 1 850                                            | 1 500                               | 200                                                          | 1 300                                                           |
| — Südjemen                                                          |                                   | e Menge u<br>er angege                                            |                                                  | z. E.                               |                                                              | z. E.                                                           |
| Ferner Osten                                                        |                                   | I                                                                 |                                                  |                                     |                                                              |                                                                 |
| — Afghanistan                                                       | 1 000                             | 25 700                                                            | 300                                              | 300                                 | 200                                                          | 100                                                             |
| Lateinamerika                                                       |                                   |                                                                   |                                                  | 300                                 | 200                                                          | 100                                                             |
| — Haiti *                                                           | 4 500                             | 417 000                                                           | 4.500                                            | 4.500                               | 1.000                                                        | 2 500                                                           |
|                                                                     | 4 500                             | 417 000                                                           | 4 500                                            | 4 500                               | 1 000                                                        | 3 500                                                           |
| Teilsumme A                                                         | 31 570                            |                                                                   | 20 320                                           | 19 970                              | 5 320                                                        | 14 650                                                          |
| B. Kostenlose Verteilung und Verkauf                                |                                   |                                                                   |                                                  |                                     |                                                              |                                                                 |
| — Bangladesh                                                        | 25 000                            | _                                                                 | 25 000                                           | 18 000                              | . 4 000                                                      | 14 000                                                          |
| C. Verkauf                                                          |                                   |                                                                   |                                                  |                                     |                                                              |                                                                 |
| Ferner Osten                                                        |                                   |                                                                   |                                                  |                                     |                                                              |                                                                 |
| — Indien (Verkauf an die Molkereiindustrie)                         | 10 000                            | <u>.</u>                                                          | 10 000                                           | 7 500                               | 5 000                                                        | 2 500                                                           |
| — Pakistan (Verkauf an die Nahrungs-<br>mittelindustrie)            | 5 000                             | _                                                                 | 5 000                                            | 3 500                               | 2 500                                                        | 1 000                                                           |
| — Sri Lanka (Verkauf an die Molkerei-<br>industrie)                 | 1 750                             | _                                                                 | 1 750                                            | 1 300                               | 850                                                          | 450                                                             |
| Teilsummen B + C                                                    | 41 750                            |                                                                   | 41 750                                           | 30 300                              | 12 350                                                       | 17 950                                                          |

| Empfängerländer oder -organisationen                       | Bean-<br>tragte<br>Mengen<br>in t | Zahl der<br>Empfän-<br>ger bei<br>kosten-<br>loserVer-<br>teilung | Jähr-<br>licher<br>Bedarf <sup>1</sup> )<br>in t | Ver-<br>teilung<br>der<br>150 000 t | Verteilung der bereits beschlossenen 1. Tranche von 55 000 t | Vorgeschlagene Verteilung der 2. Tranche von 95 000 t (5 bis 6) |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1                                                          | 2                                 | 3                                                                 | 4                                                | 5                                   | 6                                                            | 7                                                               |
| II. Sonstige Länder                                        |                                   |                                                                   |                                                  |                                     |                                                              |                                                                 |
| A. Kostenlose Verteilung                                   |                                   |                                                                   |                                                  |                                     |                                                              |                                                                 |
| Westafrika                                                 |                                   |                                                                   |                                                  |                                     |                                                              |                                                                 |
| — Sao Tome und Principè*)                                  | 150                               |                                                                   | 185³)                                            | 150                                 | 100                                                          | 50                                                              |
| — Mauretanien *)                                           | 4 000                             | 137 000                                                           | 1 500                                            | 1 100                               | 500                                                          | 600                                                             |
| Ostafrika                                                  |                                   |                                                                   |                                                  |                                     |                                                              |                                                                 |
| — Komoren                                                  | 500                               | 25 000                                                            | 300                                              | 300                                 | 200                                                          | 100                                                             |
| — Kenia                                                    | 600                               |                                                                   | 600                                              | 500                                 | _                                                            | 500                                                             |
| - Mauritius                                                | 1 275                             | 120 000                                                           | 1 295                                            | 1 000                               | 200                                                          | 800                                                             |
| — Mozambique                                               | 4 000                             | 120 000                                                           | 1 0004)                                          | <b>7</b> 50                         | _                                                            | 750                                                             |
| Naher Osten                                                |                                   |                                                                   |                                                  |                                     |                                                              | -                                                               |
| — Ägypten                                                  | 8 000                             |                                                                   | 8 000                                            | 6 000                               | 800                                                          | 5 200                                                           |
| — Jordanien                                                | 1 100                             | 260 000                                                           | 1 100 <sup>5</sup> )                             | 1 100                               | 600                                                          | 500                                                             |
| Amerika                                                    |                                   |                                                                   | 1100 )                                           |                                     |                                                              |                                                                 |
| — Grenada *)                                               | N. P.                             | 37 000                                                            | 400                                              | 400                                 | <br>  100                                                    | 300                                                             |
| — Honduras *)                                              | 1 000                             | 300 000                                                           | 400<br>3 285                                     | 1 000                               | 800                                                          | 200                                                             |
| — Uruguay                                                  |                                   | 285 000                                                           | 3 120                                            | 500                                 | 200                                                          | 300                                                             |
|                                                            |                                   |                                                                   |                                                  | 12 800                              |                                                              |                                                                 |
| Teilsumme A                                                | 21 125                            | }<br>                                                             | 20 785                                           | 12 000                              | 3 500                                                        | 9 300                                                           |
| B. Kostenlose Verteilung und Verkauf                       |                                   |                                                                   |                                                  |                                     |                                                              |                                                                 |
| Westafrika                                                 |                                   |                                                                   |                                                  |                                     |                                                              |                                                                 |
| — Kapverden *)                                             | 500                               |                                                                   | 500 <sup>6</sup> )                               | 450                                 | 450                                                          | _                                                               |
| — Guinea-Bissau *)                                         | 500                               | 170 000                                                           | 1 860                                            | 500                                 | 500                                                          | _                                                               |
| — Sénégal                                                  | 4 550                             | 620 000                                                           | 4 550 <sup>7</sup> )                             | 3 400                               | 350                                                          | 3 050                                                           |
| Teilsumme B                                                | 5 550                             |                                                                   | 6 910                                            | 4 350                               | 1 300                                                        | 3 050                                                           |
| C. Verkauf                                                 |                                   |                                                                   |                                                  |                                     |                                                              |                                                                 |
| Ferner Osten                                               |                                   |                                                                   |                                                  |                                     |                                                              |                                                                 |
| — Indonesien                                               |                                   |                                                                   | ınd Bedarf                                       | z. E.                               | -                                                            | z. E.                                                           |
|                                                            | nicht näh                         | er angegel                                                        | oen                                              |                                     |                                                              |                                                                 |
| — Philippinen (Verkauf an die Molkerei-<br>industrie)      | 5 000                             | _                                                                 | 5 000                                            | 3 500                               | 500                                                          | 3 000                                                           |
| Lateinamerika<br>— Peru (Verkauf an die Molkereiindustrie) | 6 000                             | _                                                                 | 6 000                                            | 4 500                               | 600                                                          | 3 900                                                           |
| Europa                                                     |                                   |                                                                   |                                                  |                                     |                                                              |                                                                 |
| Malta                                                      | 1 000                             |                                                                   | 1 000                                            | 750                                 | 100                                                          | 650                                                             |
| Teilsumme C                                                | 12 000                            |                                                                   | 12 000                                           | 8 750                               | 1 200                                                        | 7 550                                                           |

| Empfängerländer oder -organisationen | Bean-<br>tragte<br>Mengen<br>in t | Zahl der<br>Empfän-<br>ger bei<br>kosten-<br>loser Ver-<br>teilung | Jähr-<br>licher<br>Bedarf <sup>1</sup> )<br>in t | Ver-<br>teilung<br>der<br>150 000 t | Vertei-<br>lung der<br>bereits<br>beschlos-<br>senen<br>1. Tran-<br>che von<br>55 000 t | Vor-<br>geschla-<br>gene Ver-<br>teilung<br>der<br>2. Tran-<br>che von<br>95 000 t<br>(5 bis 6) |
|--------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                                    | 2                                 | 3                                                                  | 4                                                | 5                                   | 6                                                                                       | 7                                                                                               |
| III. Einrichtungen                   | Aufnahm                           | ekapazität                                                         | en                                               |                                     |                                                                                         |                                                                                                 |
| IKRK                                 | 3 500                             |                                                                    | 3 500                                            | 3 500                               | 2 000                                                                                   | 1 500                                                                                           |
| ROT-KREUZ-LIGA                       | 2 000                             |                                                                    | 2 000                                            | 2 000                               | 1 000                                                                                   | 1 000                                                                                           |
| UNRWA                                | 700                               |                                                                    | 700                                              | 700                                 | 700                                                                                     | _                                                                                               |
| WEP                                  | 40 000                            |                                                                    | 25 000                                           | 30 000                              | 20 000                                                                                  | 10 000                                                                                          |
| UNICEF                               | 20 000                            |                                                                    | 15 000                                           | 15 000                              | 4 000                                                                                   | 11 000                                                                                          |
| Nichtregierungsorganisationen        | 23 000 <sup>8</sup> )             |                                                                    | 10 000                                           | 10 000                              |                                                                                         | 10 000                                                                                          |
| Teilsumme III                        | 89 200                            |                                                                    | 56 200                                           | 61 200                              | 27 700                                                                                  | 33 500                                                                                          |
| IV. Reserve                          | <u> </u>                          |                                                                    |                                                  | 12 630                              | 3 630                                                                                   | 9 000                                                                                           |
| insgesamt                            | 201 195                           |                                                                    | 157 965                                          | 150 000                             | 55 000                                                                                  | 95 000                                                                                          |

<sup>\*)</sup> Soforthilfe

<sup>1)</sup> Für die kostenlose Verteilung wird der Jahresbedarf nach der Zahl der Empfänger und auf der Grundlage einer Tagesration von 30 g oder, falls diese nicht angegeben, der beantragten Menge berechnet. Für den Verkauf entspricht der Bedarf dem von der Regierung mitgeteilten Plan.

<sup>2)</sup> Bruttobedarf von 3 200 Tonnen abzüglich 750 Tonnen kürzlich im Rahmen des Programms für 1975 beschlossen.

<sup>3)</sup> Jahresdurchschnitt der Milcheinfuhren im Zeitraum 1971 bis 1974

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) Bruttobedarf: 1 300 Tonnen abzüglich 300 Tonnen von der Kommission in einer besonderen Mitteilung vorgeschlagene Soforthilfe.

<sup>5)</sup> Bedarf auf der Grundlage einer Durchschnittsration von 11,75 g pro Tag, die von der jordanischen Regierung mitgeteilt wurde.

<sup>6)</sup> Verbleibende Lücke, die 1976 geschlossen werden soll.

<sup>7)</sup> davon 3050 Tonnen, die dem Bedarf von 620000 Personen entsprechen, die nach Angaben der senegalesischen Regierung sechs Monate lang zu ernähren sind, und 1500 Tonnen für den Verkauf an die Molkereiindustrie.

<sup>8)</sup> vorläufige Zahl (Antrag der Caritas)

# Anhang IV

# Bestimmung der für das WEP vorgeschlagenen Hilfe

| Regionen und Länder                                                                                                                                                                                                                                            | Aufteilung<br>der 30 000 t<br>(Programm<br>150 000 t) | Bereits beschlos-<br>sene Aufteilung<br>von 20 000 t<br>(Tranche 55 000 t) | Zu beschließende<br>Aufteilung<br>von 10 000 t<br>(Tranche 95 000 t) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Lateinamerika                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                       |                                                                            |                                                                      |
| Bolivien, Kuba, Dominikanische Republik, Dominika, Haiti, Honduras, Paraguay, Peru, St. Vincent                                                                                                                                                                | 6 000                                                 | 4 000                                                                      | 2 000                                                                |
| Nordafrika und Naher Osten                                                                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                            |                                                                      |
| Agypten, Volksdemokratische Republik Jemen,<br>Arabische Republik Jemen, Jordanien, Sudan,<br>Syrien                                                                                                                                                           | 6 000                                                 | 4 000                                                                      | 2 000                                                                |
| West- und Mittelafrika                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                            |                                                                      |
| Angola, Benin, Burundi, Elfenbeinküste, Gambia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kamerun, Kapverden, Kongo, Mali, Mauretanien, Niger, Nigeria, Obervolta, Ruanda, Sao Tome und Principe, Senegal, Sierra Leone, Togo, Tschad, Zaire, Zentralafrikanische Republik | 3 <b>7</b> 5                                          | 250                                                                        | 125                                                                  |
| Ostafrika und Europa                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |                                                                            |                                                                      |
| Zypern, Türkei, Äthiopien, Lesotho, Malawi, Madagaskar, Mauritius, Mozambique, Somalia, Swasiland, Uganda, Sambia, Botswana                                                                                                                                    | 1 125                                                 | 750                                                                        | 375                                                                  |
| Ferner Osten                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                            |                                                                      |
| Afghanistan, Bangladesch, Bhutan, Birma, Britische Salomon-Inseln, Fidschi-Inseln, Indien, Indonesien, Khmer-Republik, Südkorea, Laos, Malediven, Nepal, Pakistan, Philippinen, Sri Lanka,                                                                     |                                                       |                                                                            |                                                                      |
| Nordvietnam, Südvietnam, Westsamoa                                                                                                                                                                                                                             | 9 000                                                 | 6 000                                                                      | 3 000                                                                |
| Reserve für Soforthilfen und Unvorhergesehenes                                                                                                                                                                                                                 | 7 500                                                 | 5 000                                                                      | 2 500                                                                |
| insgesamt                                                                                                                                                                                                                                                      | 30 000                                                | 20 000                                                                     | 10 000                                                               |

### Anhang V

## Richtwert für die Verteilung je Land. Für das IKRK vorgeschlagene Reserve ¹)

| Land                      | Aufteilung<br>der 3 500 t<br>(Programm<br>150 000 t) | Bereits beschlos-<br>sene Aufteilung<br>von 2 000 t<br>(Tranche 55 000 t) | Zu beschließende<br>Aufteilung<br>von 1500 t<br>(Tranche 95000 t) |
|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Cisjordanien, Gaza, Sinai | 250                                                  | 250                                                                       | _                                                                 |
| Jordanien                 | 200                                                  | 200                                                                       | . —                                                               |
| Chile                     | 300                                                  | 300                                                                       | ·                                                                 |
| Panama                    | 1 000                                                | 500                                                                       | 500                                                               |
| Angola                    |                                                      | 200 ¹) (—)                                                                | _                                                                 |
| Philippinen               | 150                                                  | 150                                                                       |                                                                   |
| Reserve                   | . 1 600                                              | (600)                                                                     | 1 000                                                             |
| insgesamt                 | 3 500                                                | 2 000                                                                     | 1 500                                                             |

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Seit dem Ratsbeschluß über diese Aufteilung hat das IKRK beantragt, daß diese 200 Tonnen in Reserve gehalten werden. Die Kommission stimmt dieser Anderung zu. Die neuen Zahlen sind in Klammern angegeben.

Anhang VI

# Regionale Aufteilung der für die UNICEF vorgeschlagenen Hilfe und Richtwert für die Verteilung je Land innerhalb jeder Region

| Regionen und Länder                | Aufteilung<br>der 15 000 t<br>(Programm<br>150 000 t) | Bereits beschlossene Aufteilung von 4 000 t (Tranche 55 000 t) | Aufteilung der<br>4 000 t, die<br>infolge der<br>Rücknahme des<br>Antrags der<br>Mengen für<br>Indien zu<br>ändern ist | Zu beschlie-<br>ßende Auf-<br>teilung von<br>11 000 t<br>(Tranche<br>95 000 t)<br>(1 bis 3) |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | 1                                                     | 2                                                              | 3                                                                                                                      | 4                                                                                           |
| I. Afrika und Naher Osten          | 10 000                                                | 1 400                                                          | 1 400                                                                                                                  | 8 600                                                                                       |
| Angola                             | 4 850                                                 | 400                                                            | 700 ¹)                                                                                                                 | 4 150                                                                                       |
| Äthiopien                          |                                                       | 230                                                            |                                                                                                                        |                                                                                             |
| Guinea-Bissau                      |                                                       | 80                                                             |                                                                                                                        |                                                                                             |
| Mozambique                         |                                                       | 230                                                            |                                                                                                                        |                                                                                             |
| Tansania                           | 1 050                                                 | 160                                                            | 420 1)                                                                                                                 | 630                                                                                         |
| Burundi                            |                                                       |                                                                | _                                                                                                                      | _                                                                                           |
| Kapverden                          |                                                       |                                                                |                                                                                                                        | <del>-</del>                                                                                |
| Zentralafrikanische Republik Niger | 1 600                                                 |                                                                |                                                                                                                        | 1 600                                                                                       |
| Benin                              | _                                                     |                                                                |                                                                                                                        |                                                                                             |
| S. Tomé und Principe               |                                                       |                                                                |                                                                                                                        | _                                                                                           |
| Sudan                              | 1 256                                                 | 230                                                            | 64 ¹)                                                                                                                  | 1 192                                                                                       |
| Volksdemokratische Republik Jemen  | 864                                                   | 40                                                             | 216 ¹)                                                                                                                 | 648                                                                                         |
| Arabische Republik Jemen           |                                                       | 30                                                             |                                                                                                                        |                                                                                             |
| Zambia                             |                                                       |                                                                |                                                                                                                        |                                                                                             |
| Ghana                              | î.                                                    |                                                                |                                                                                                                        |                                                                                             |
| Libanon                            | 380                                                   |                                                                |                                                                                                                        | 380                                                                                         |
| II. Asien                          | 5 000                                                 | 2 600                                                          | 2 600                                                                                                                  | 2 400                                                                                       |
| Birma                              | 863                                                   | 200                                                            | 863 ¹)                                                                                                                 |                                                                                             |
| Indien                             |                                                       | 2 400                                                          |                                                                                                                        |                                                                                             |
| Afghanistan                        |                                                       |                                                                | -                                                                                                                      | _                                                                                           |
| Bangladesch                        | · —                                                   | ·                                                              | <del></del>                                                                                                            |                                                                                             |
| Kambodscha                         |                                                       |                                                                | -                                                                                                                      | <del></del>                                                                                 |
| Laos                               | <u> </u>                                              | terminal and the second                                        | -                                                                                                                      | · —                                                                                         |
| Nepal                              |                                                       | _                                                              |                                                                                                                        | ·                                                                                           |
| Pakistan                           | _                                                     |                                                                | <del></del>                                                                                                            | _                                                                                           |
| Sri Lanka                          |                                                       | _                                                              |                                                                                                                        |                                                                                             |
| Nord-Vietnam                       | 4 137                                                 | _                                                              | 1 <b>7</b> 37 ²)                                                                                                       | 2 400                                                                                       |
| Süd-Vietnam                        | _                                                     |                                                                |                                                                                                                        |                                                                                             |
| Timor                              | 1—                                                    |                                                                |                                                                                                                        | *******                                                                                     |
| insgesamt                          | 15 000                                                | 4 000                                                          | 4 000                                                                                                                  | 11 000                                                                                      |

In Anwendung der ihr vom Rat übertragenen Befugnis von der Kommission zu beschließende Zuteilungen.
 Vom Rat zu beschließende Zuteilung, da Nordvietnam nicht auf der Liste der ursprünglich vom Rat genehmigten Länder steht.

Vorschlag einer Verordnung (EWG) Nr. . . . des Rates zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. . . . zur Festlegung der Grundregeln über die Lieferung von Magermilchpulver als Nahrungsmittelhilfe an bestimmte Entwicklungsländer und internationale Organisationen im Rahmen des Programms 1976

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, insbesondere auf Artikel 43.

gestützt auf die Verordnung EWG Nr. 804/68 des Rates vom 27. Juni 1968 über die gemeinsame Marktorganisation für Milch und Milcherzeugnisse <sup>1</sup>), zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 559/76 <sup>2</sup>), insbesondere auf Artikel 7 Abs. 4,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments, in Erwägung nachstehender Gründe:

In der Verordnung (EWG) Nr. ... des Rates zur Festlegung der Grundregeln über die Lieferung von Magermilchpulver als Nahrungsmittelhilfe im Rahmen des Programms 1976 an bestimmte Entwicklungsländer und internationale Organisationen 3) wird die Höhe der Hilfe auf 55 000 t Magermilchpulver festgesetzt.

Eine Neubewertung des Bedarfs bestimmter Entwicklungsländer, internationaler Organisationen und

Nichtregierungsorganisationen an Milcheiweißstoffen läßt es angemessen erscheinen, diese Beihilfen zu erhöhen.

Die Magermilchpulverbestände der Gemeinschaft ermöglichen diese Steigerung der Hilfe bis auf 150 000 t —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

### Artikel 1

Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr.  $\dots$  erhält folgende Fassung:

"Bestimmten Entwicklungsländern und internationalen Organisationen werden im Rahmen des Programms 1976 als Nahrungsmittelhilfe 150 000 t Magermilchpulver zur Verfügung gestellt."

### Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 148 vom 28. Juni 1968, S. 13

<sup>2)</sup> Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L 67 vom 15. März 1976, S. 9

<sup>3)</sup> Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften L... vom ..., S....

Vorschlag einer Verordnung (EWG) Nr. . . . des Rates über die zusätzliche Lieferung von Magermilchpulver als Nahrungsmittelhilfe im Rahmen des Programms 1976 an bestimmte Entwicklungsländer, internationale Organisationen und Nichtregierungsorganisationen

DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. ... des Rates ¹) vom ..., zur Festlegung der Grundregeln über die Lieferung von Magermilchpulver als Nahrungsmittelhilfe an bestimmte Entwicklungsländer, internationale Organisationen und Nichtregierungsorganisationen, geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. ..., insbesondere auf Artikel 3 und 7,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

In der Verordnung (EWG) Nr. ... ist im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe die Lieferung von 150 000 t Magermilchpulver an bestimmte Entwicklungsländer, internationale Organisationen und Nichtregierungsorganisationen vorgesehen.

Mit der Verordnung (EWG) Nr. ... 3) über die Lieferung von Magermilchpulver im Rahmen der Nahrungsmittelhilfe wurde ein Teil dieser Hilfe für die verschiedenen Länder und internationalen Organisationen bestimmt und 3 630 t als Reserve zurückbehalten.

Es erscheint angezeigt, die zusätzliche Menge von 95 000 t auf die Länder und Organisationen, deren Antrag stattgegeben wurde, aufzuteilen und die Finanzierungsbestimmungen dieser Hilfsmaßnahmen zu erläutern. Jedoch soll für unvorhergesehene Fälle eine Menge von 9 000 t als Reserve zur späteren Verteilung zurückbehalten werden.

#### Artikel 1

Die Zuweisung und die Finanzierungsbestimmungen der in der Verordnung (EWG) Nr. . . . genannten Nahrungsmittelhilfe von 95 000 t Magermilchpulver im Rahmen des Programms 1976, deren Zuweisung in der Verordnung (EWG) Nr. . . . nicht genannt wurde, werden im Anhang festgelegt.

### Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitgliedstaat.

 $<sup>^{1}</sup>$ ) Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften ... vom ..., S....

²) Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften ... vom ..., S....

 $<sup>^{3})</sup>$  Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften  $\dots$  vom  $\dots$  , S.  $\dots$ 

Anhang

## Nahrungsmittelhilfeprogramm für Magermilchpulver

(Aufteilung der zusätzlichen Menge von 95 000 t Magermilchpulver)

| Empfängerländer und -organisationen | Zugewiesene Magermilch-<br>pulvermengen (in Tonnen) | Finanzierungs-<br>bestimmungen |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| I. Länder                           |                                                     |                                |  |
| Europa                              | 650                                                 |                                |  |
| Malta                               | 650                                                 | fob                            |  |
| West- und Mittelafrika              | 10 300                                              |                                |  |
| Obervolta                           | 1 600                                               | frei Bestimmungsort            |  |
| Mali                                | 2 100                                               | frei Bestimmungsort            |  |
| Mauretanien                         | 600                                                 | frei Bestimmungsort            |  |
| Niger                               | 2 100                                               | frei Bestimmungsort            |  |
| Ruanda                              |                                                     | cif                            |  |
| Sao Tome & Principe                 | 50                                                  | cif                            |  |
| Senegal                             | 3 050                                               | frei Bestimmungsort            |  |
| Zaire                               | z. E.                                               | cif                            |  |
| Ostafrika                           | 5 300                                               |                                |  |
| Komoren                             | 500                                                 | cif                            |  |
| Mauritius                           | 800                                                 | fob                            |  |
| Kenia                               | 100                                                 | fob                            |  |
| Mozambique                          | 750                                                 | cif                            |  |
| Somalia                             | 2 150                                               | frei Bestimmungsort            |  |
| Tansania                            | 1 000                                               | fob                            |  |
| Naher Osten                         | 7 000                                               |                                |  |
| Agypten                             | . 5 200                                             | fob                            |  |
| Jordanien                           | 500                                                 | fob                            |  |
| Arabische Republik Jemen            | 1 300                                               | fob                            |  |
| Demokratische Volksrepublik Jemen   | z. E.                                               | fob                            |  |
| Ferner Osten                        | 21 500                                              |                                |  |
| Afghanistan                         | 100                                                 | fob                            |  |
| Bangladesch                         | 14 000                                              | cif                            |  |
| Indien                              | 2 500                                               | fob                            |  |
| Indonesien                          | z. E.                                               | fob                            |  |
| Pakistan                            | 1 000                                               | fob                            |  |
| Philippinen                         | 3 000                                               | fob                            |  |
| Sri Lanka                           | 450                                                 | fob                            |  |
| Amerika                             | 8 200                                               |                                |  |
| Grenada                             | 300                                                 | fob                            |  |
| Haiti                               | 3 500                                               | cif                            |  |
| Honduras                            | 200                                                 | cif                            |  |
| Peru                                | 3 900                                               | fob                            |  |
| Uruguay                             | 300                                                 | fob                            |  |

| Empfängerländer und -organisationen | Zugewiesene Magermilch-<br>pulvermengen (in Tonnen) | Finanzierungs-<br>bestimmungen |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|
| II. Einrichtungen                   | 33 500                                              |                                |
| IKRK                                | 1 500                                               | frei Bestimmungsort            |
| ROT-KREUZ-LIGA                      | 1 000                                               | frei Bestimmungsort            |
| UNICEF                              | 11 000                                              | frei Bestimmungsort            |
| WEP                                 | 10 000                                              | frei Bestimmungsort 1)         |
| RESERVE NRO                         | 10 000                                              | frei Bestimmungsort 1)         |
| III. Reserve                        | 9 000                                               | frei Bestimmungsort ²)         |
| insgesamt                           | 95 000                                              |                                |

<sup>1)</sup> fob zuzüglich Pauschalbeitrag von 80 RE/t

<sup>2)</sup> Für die Sofortmaßnahmen aus der Reserve: Die Finanzierung betrifft die Ausgaben zwischen der fob-Stufe und dem Bestimmungsort und die Ausgaben für die Verteilung, falls die Hilfe über eine internationale Organisation befördert wird.

Sie kann vollständig oder teilweise in Form eines Pauschalbeitrags erfolgen.